## Entelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

№ 63. Montag, den 15. Marz 4841.

Ungekommene Fremde vom 12. Mårz.

herr Partif. Werthheim aus Rempen, I. im Throler; Br. Lanbichafterath b. Wierzbinsti aus Dowicc, Die Grn. Pachter Liebelt aus Margoninsborf u. Bumbte aus Miedzylifie, Gr. Guteb. v. Zawadzfi aus Gufomy, I. im Hotel de Paris; bie Brn, Guteb, Fiebig aus Gollmis, v. Zoltowell aus Czacz, v. Bieczynelli aus Grablewo u. v. Rothfirch aus Conradewalde, Gr. Partif. v. Rothfirch aus Rifch= wig, I. in ber gold. Gand; Sr. Raufm, Christe aus Frankfurt afD., I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Fest aus Caffel, I im Hôtel de Vienne; Die Brn. Raufl. Bear aus Stettin und Golofchiff aus Elbing, I. im Hotel de Berlin; fr. Diet-Umtm. Rruger aus Bogdanowe, Die Brn, Guteb. p. Lipefi aus Diewierg, v. Zol= toweffi aus Rafinowo, Schmolke aus Dria und v. Radzimingfi aus Rybno, I. im Hotel de Saxe; Die frn. Guteb. Paldife aus Storchneft und Sturmer aus Gros lewo, I. im Hôtel de Dresde; Fran Gutsp. v. Dock aus Rrzyżownik, I. ini schwarzen Abler.

1) Offener Arreft. Ueber bas Dermogen bes entwichenen Raufmanns Gus ftav Wilhelm Gottschalf aus Pofen, mor= über am heutigen Tage ber Konfurs er= offnet worden ift, wird hierdurch ber offene Arreft verhangt.

Mile diejenigen, welche gu biefem Bermogen gehörigen Gelber ober gelbwerthe Gegenstande in Sanden haben, werben angewiesen, folche binnen vier Bochen

Areszt jawny. Na maigtek zbie. glego kupca Gustawa Wilhelma Gottschalk z Poznania, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sąbei bem unterzeichneten Gerichte anzuzels gen und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand= und ander rer Rechte verlustig.

Jede an ben Gemeinschuldner ober sonst einen Dritten geschehene Zahlung ober Austlieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig Gezahlte ober Ausgeantwortete für bie Masse anderweit von bem Hebertreter beigetrieben werden.

Posen, am 10. Februar 1841. Ronigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

2) Proklama. Auf dem im Wongrowißer Kreise belegenen adlichen Gute Cerekwica, siehen auf Grund des Anerkennknisses des Valentin von Rogalinkki, als Spezial-Vevollmächtigten seiner Ehez gattin Ludowica gebornen v. Niedychows kka ad protocollum vom 9ten Februar 1820 für die v. Wielczynskischen Erben Rubr. III. No. 5. 3611 Athlr. 2 ggr. 6 pf. ex decreto vom 1. April 1820 eingetragen.

Der gegenwärtige Eigenthumer bes verpfändeten Gutes behauptet, daß jene Post längst bezahlt worden ist, da er inbeß eine Quittung der Inhaber nicht beis bringen, auch die Inhaber selbst nicht nachweisen kann, so werden alle diezenisgen, welche an obige Post als Eigenthümer, Erben, Cesssonarien, oder sonst Unsprüche zu haben glauben, hierdurch

dowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego postradaią mianę do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika, lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściągnioną zostanie.

Poznań, dnia 10. Lutego 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na mocy przyznania Walentego Rogalińskiego iako pełnomocnika specyalnego swéy malżonki Ludowiki z Nieżychowskich do protokułu z dnia 9. Lutego r. 1820 zeznanego, zaintabulowane są w Rubryce III. No. 5 na wsi szlacheckiéy Cerekwicy w powiecie Wągrowieckim położoney ex decreto z dnia 1. Kwietnia roku 1820 dla sukcessorów Wielczyńskiego 3611 Tal. 2 sgr. 6 fen.

Teraźnieyszy właściciel wsi rzeczonéy utrzymuie, że wzmiankowany intabulat iest iuż dawno zapłacony, lecz gdy ani kwitu wierzycieli dostawić, ani téż onychże samych wymienić nie zdoła, wzywamy wszystkich, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub z innego źródła pretensye do wspomnio-

told friend oblight and

aufgeforbert, fich ben 1. Juli 1841 Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Beren Dber-Landes. Gerichte-Uffefmer zu melben, wibrigenfalls biefelben mit ihren Unspruchen prafludirt werden, ibnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Poft im Sypothefenbuche gelofcht werben wird.

Bromberg, ben 23. Januar 1841. Ronigl. Dber= Landes = Gericht.

3) Der ehemalige Muller Gottfried hennig hierfelbft und die Wittwe Beata hennig, haben mittelft Chevertrages vom 15. Februar 1841 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 18. Februar 1841. Ronial. Land = und Stadtgericht.

Veffentliches Aufgebot. Das Sypotheten = Dofument bom 16/17. 3a; nuar 1799 nebft Retognitioneschein vom 21. April 1801, wornach die Rirche gu Rureborf bem bereits verftorbenen gleifche hauer Gottfried Einer ein Kapital von 150 Rthir. ju 5 Prozent Binfen gelieben, und letterer auf feinem hierfelbst fruber sub No. 4 jest 5 gelegenen Grundftude Rubr, III. No. 1 hat intabuliren laffen, ift verloren gegangen.

nego intabulatu mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 1. Lipcar. b. zrana o godzinie 1 otév przed Delegowanym for Korner in unferem Instruftione-Bim- W. Koerner, Assessorem Sadu Glownego w izbie naszéy instrukcyinéy stawiwszy się, pretensye swoie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni i wymazanie intabulatu z księgi hypotecznéy nastąpi.

> Bydgoszcz, d. 23. Stycznia 1841. Król. Główny Sad Ziemiański.

> · Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Gottfryd Hennig dawnieyszy młynarz tufeyszy i Beata Hennig wdowa, kontraktem przedślubnym z dnia 15go Lutego 1841 wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Lutego 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Wezwanie do Publiczności. Dokument hypoteczny z dnia 16/17. Stycznia 1799 wraz z dowodem rekognicyi z dnia 21. Kwietnia 1801., podlug których kapitał 150 Talarów z prowizya po 5 od sta opłacać się maiaca, przez przełożonych kościoła w Kursdorfie wypożyczony, zmarlemu iuż rzeźnikowi Bogumirowi Ettnerowi; tenże takowy w księdze wieczystey tu pod liczbą dawniey 4 teraz 5 położoney, swey nieruchomości pod Rubryką III, liczbą 1 zapisać kazał, zaginęły.

Muf ben Untrag ber Intereffenten merben bemnach alle dienigen, welche ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche an biefe Dofumente gu haben glauben, fo wie die Erben, Ceffionarien, und alle hiejenigen, welche in die Rechte ber ge= bachten Rreditoren getreten find, bier= durch aufgefordert, ihre Unsprüche bei und entweder fchriftlich innerhalb breier Monate, aber fpateffens am 15. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftruttions = Bimmer bor bem Beren Land = und Stadtgerichterath Rohrmann anstehenden Termine entweder perfonlich ober burch zuverläßige Bevollmachtigte, wogu die herren Juftig = Commiffarien Angner und Frener hierfelbst vorgeschla= gen werben, anzumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unspruchen an bas gebachte Dofument und verpfandete Grundfiud prafludirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen cuferlegt, bas Dofument amortifirt und fo weit die Jahlung behauptet ober nachgewiesen worben, mit Lofchung ber Forberung im Sppothefenbuche verfahren merben foll.

Frauftabt, ben 20. Februar 1841.

Konigl. Land und Stadtgericht.

Na wniosek dotyczących się tey zaguby, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub w iaki kolwiek sposób posiedziciele tych dokumentów, ich spadkobiercy i inni w ich prawa wstępuiący; z tych zaginionych dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się z temi albo na piśmie w ciągu trzech miesięcy, albo téż naypóźniey w terminie dnia 15go Czerwca r. b. przed południem o godzinie Totéy w izbie naszych posiedzeń przed Sędzią Ziemsko - mieyskim W. Rohr manem wyznaczonym do nas zgłosili osobiście lub przez pełnomocników zawierzytelnionych; na których im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Panów Kutznera i Freyera; nadto swe pretensye mniemane uzasadnili, inaczey bowiem z niemi, tak względnie dokumentów wspomnionych, iako téż i nieruchomości przez nie w zastaw danéy, oddaleni zostana, im wieczne milczenie nakazanym, dokumenta amortyżowanemi a o ile wypłata z nich twierdzoną lubudowodnioną zostanie z księgi wieczystey wymazane beda.

Wschowa, dnia 20. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Deffentliches Anfgebot. Alle biejenigen, welche ale Eigenthumer, Cefsfionarien, Pfand = und fonstige Briefe-

Zapozew edyktalny. Wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż

Suhaber einen Unfpruch auf biejenige Forberung von 700 Riblr, ober bas bar= uber von bent Papierfabrifanten Friebrich Wilhelm Senn und beffen Chefrau Chriftiane Beate geborne Weibner ausgeffellte gerichtliche Inftrument vom 27. August 1832 zu haben vermeinen, burch welches bem Raufmann Jofeph Bender Leby bas zu Grolewo, fruher sub No. 11, jett Do. 16 im Sppothefenbuche einge= tragene Grundftud verpfandet und worüber bemfelben Interime-Refognition ertheilt worden ift, werben, ba bas Dris ginal = Inftrument verloren gegangen ift, vorgeladen, fich in bem am 12. Mai cur. Vormittage 10 Uhr vor dem Ram= mergerichts Affeffor hentel in unferem Gerichtsgebaube anftehenben Termine gu melben, unter ber Warnung, bog ber Ausbleibende mit feinen etwanigen Unfprüchen prafludirt werden wird.

Birnbaum, ben 5. Januar 1841.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

6) Die Johanne Auguste Roch verehel. Bottchermeister Muller in Lindenstadt, bat nach jetzt erreichter Großjährigkeit mit ihrem Shemanne dem Bottchermeister Carl Muller die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 22. Februar 1841.

Ronigl, Land .. u. Stadtgericht.

inne papiery posiadaiący do kapitalu w ilości 700 Tal. lub do wystawionego przez papiernika Fryderyka Wilhelma Heyn i iego żony Krystyne Beate z Weidnerów sądownie wystawionego dokumentu z dnia 27. Sierpnia 1832 pretensye rościć maią, moca którego Józefowi Benderowi Lewemu w Grolewie, dawniey pod No. 11, teraz pod No. 16 w ksiedze hypoteczney zapisana nieruchomość zastawiona i na dowod tego wykaz dotychczasowy rekognicyiny wydany został, gdy dokument oryginalny zagubiono, ażeby takowe w terminie dnia 14. Maja r. b. przed południem o godzinie lotey przed Assessorem Sadu skarbowego Henkel w tuteyszym Sądzie wyznaczonym zgłosili i udowodnili, w przypadku zaś niestawienia spodziewali się, iż ze swemi pretensyami prekludowani beda.

Międzychód, d. 5. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joanna Augusta z Kochów, zamężna za maystrem professyi bednarskiey Müllerem w Lipowem mieyscu, przyszediszy do pełnoletności wraz z mężem swym maystrem professyi bednarskiey Karólem Müllerem wspólność maiątku wyłączyli.

Międzychód, d. 22. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Wothwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht gu Cobfens.

Das in Lobsens sub Mro. 245 und 246 gelegene, ben Martin Luxichen Cheleuten jugehörige Grundfiud, abgeschatt auf 894 Rthir. 11 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebft Sppothekenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 24. Mai 1841 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fub= haftirt werben.

8) - Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Offrowo.

Die zu Bledzianow sub No. 4 bele= gene, bem Wilhelm Dehnel gehörige Da= piermuble, die Dbermuble und Neumuble mit Musnahme ber im Schildberger Rreife gu Difgyna sub No. 64 belegenen, eben= falls baju gehörigen, fogenannten Dat= this. Stelle, abgeschätt auf 1186 Rthlr. 5 fgr. gufolge ber, nebft Sypothefen= fcbein und Bedingungen in ber Regiffra= tur einzusehenden Taxe, foll am 19ten April 1841 Bormittage 11 Uhr an ora bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczne. Sąd Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Grunt pod No. 245 i 256 do Marcina Luxa małżonków należący, w Łobżenicy położony, oszacowany na 894 Tal. 11 sgr. 6 fen. wedle (axy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24go Maja 1841 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Ostrowie.

Położona w Bledzianowie pod Nr. 4, a do Wilhelma Dehnel nalcząca się papiernia, górną téż nową papiergenannt, fammt allen Bubehor, jedoch nig zwana, z wszelkiemi przynależytościami, z wyiątkiem iednak należącey się do niey a w Olszynie pod Nr. 64 powiecie Ostrzeszowskim, sytuowanéy posiadłości tak nazwanéy Matthis, oszacowana na 1186 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Kwietnia 1841 przez południem o godzinie 1 Itéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

9) Mothwendiger Bertauf. Land, und Stadtgericht ju Rosten.

Das ben Marcus Priebatichen Erben gehorige, in Schmiegel sub Dro. 234 belegene Wohnhaus nebft Bubebor, abge= fchatt auf 70 Rthlr. gufolge ber, nebft Spoothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 23. Juni 1841 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt

Roften, ben 1. Marg 1841.

10) Mothwendiger Vertauf. Land: und Stadtgericht gu Schwerin.

Das sub No. 122/128 ju Blefen ges legene, bem Repomucen Stephan Man gehörige Muhlengrundfluck nebft Perti= nengien, Die Blefener Sintermuble genannt, gerichtlich abgeschatt auf 3235 Riblr. zufolge der, nebst Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= zusehenden Taxe, foll am 21. Mai 1841 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Mile unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in biesem Termine gu melben. D. A THERED IS IN THE

Schwerin, ben 26. Januar 1841. Skwierzyn, d. 26. Stycznia 1841

。多是《特色、对方的原因的是《更为政治》的

state realize from South of the first the first in the second of

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Domostwo w Szmiglu pod Nr. 234 położone, sukcessorom Markusa Priebatsch należące wraz z przyległościami, oszacowane na 70 Tal, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Czerwca 1841 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Kościań, dnia I. Marca 1841.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Skwierzynie.

Mlyn pod Nro. 122/128 w Bledzewie położony, Nepomucenowi i Szczepanowi May należący, z przyległościami, Bledzewski młyn pośle. dni zwany, oszacowany sądownie na 3235 Tal wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypo. tecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie dnia 21. Maja 1841 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

he whileheld him

11) Der Schullehrer Caspar Szymane Bfi aus Siedlikow und bie Marnanna verwittwete Mufgalofa geborne Lucyfow, Bfa aus Rempen, haben mittelft Cheber= trages vom 30. Oftober 1840 bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur die dziernika 1840 wspólność maiatku i fentlichen Renntniß gebracht wird.

Rempen, am 29. December 1840. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Podaie sie ninieyszem do publiczney wiadomości, że nauczyciel Kaspar Szymański z Siedlikowa i Maryanna z Łyczkowskich była owdowiała Muszalska z Kempna, kontraktem przedślubnym z dnia 30go Paźdorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 29. Grudnia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Bur Berdingung ber Renigung und Fortschaffung bes Unrathe aus 10 verschiebenen Latrinen ber hiefigen in ber Stadt belegenen Militair : Anftalten an ben Minbestforbernben, ift ein Termin auf Mittwoch ben 31ften Darg c. Bormittage 10 Uhr im unterzeichneten Bureau. Lokale angefest, wogu Unternehmer eingeladen werben. Die diesfallfigen Bedingungen find bis jum Zermin fortwahrend einzusehen. Pofen, ben 10. Marg 1841.

Ronigliche Garnison = Berwaltung.

- 13) Das von bem Pianiffen Dr. Chiff und bem Bioliniften Fred Lund gum Freitag ben 12ten Darg bereits angefundigte große Bocal = und Inftrumental= Concert tann unüberwindlicher Sinderniffe megen erft am Montag ben 15ten Marg fattfinden.
- 14) Das zweite Concert bes Pianiffen Dr. Geymour Shiff und bes Biolls niffen Fred Lund findet am Montag ben 15ten Dar; beftimmt ftatt, und werben bie Bettel bas Programm enthalten.
- 15) Sich habe ble Inftrumente aus ber Pianofortefabrit bes hof-Inftrumenten= bauer herrn S. D. Beffalie wiederholt gespielt und fann fie, fowohl in Sinficht ber Schonheit bes Tones als ber Leichtigkeit bes Unschlags, bestens anempfehlen. Breslau, ben 5. Marg 1841 G. Thalberg.
- 16) 3ft gu verpachten von Abalbert a. c. ab auf 3, 6 ober 9 Jahre ber Saupt = Rrug in Janowiec. Raberes biervon ift im Saufe Do. 14 Ritter-Strafe Pofen, ober auch in der Dominial-Megiftratur in Janowiec zu erfahren.
- 17) Mechte romische Biolin. Saiten find fete gu haben in ber Schreibmaterias Machmar, Breslauerftr. No. 34. lien-handlung bei